## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

No 239. Freitag, den 4. Oktober 1844.

Ungekommene Fremde vom 2. Oftober.

Die Brn. Rauft. Ruchoreffi u. Zielineffi a. Barfchau, I. im fcmargen Abler; Die Brn. Rauft. Rempner a. Rempen, Meufeld a. Cantomyst, fr. Gutep. Radgifgewoff aus Krocz, I, im Hotel de Tyrole; Die Grn. Dberamtl, Nicolai aus Biegorowo, Ruppel a. Meuftadt b. P., Sr. Raufm. Boas a. Schwerin a B, I, in ber golonen Gans; Br. Guteb. Stummer a. Marfchau, Dem. Frit, Erzieherin, a. Chaur De Font, Sr. Reftor Rotedi a. Roffen, I. im Bagar; Sr. Ranglei-Infp Thiel a. Maggrowit, Frau Baop aus Schrimm, fr. Raufm. Brandt aus Reuftadt a. B., I. im Hotel de Paris; die frn. Guteb. Smettowelli aus Mufffi, v. Zielinsti aus Jarostawice, I. im Hôtel de Hambourg; die grn. Raufl. Cohn a. Pleschen, Raphael a. Neuftadt b. D., Samuelfohn u Martwald aus Schneidemuhl, Freund aus Schmiegel, I, im Eichfrang; Die Brn. Guteb. v. Rudnidi a. Turefo, v. Bafrzewefi a. Kluczewo, Sr. Landichafterath v. Biegansti aus Potulice, Sr. Dr. Cunow aus Ottorowo, Frau Rendant Rubnit aus Birte, Frau Apoth. Duhme a. Wagrowitg, fr. Stud. Muller a. Trzemeigno, Sr. Burger Otto a. Difromo, Sr. Commis Schermann a. Breelau, I. im Hotel de Berlin; Br. Partif. herrmann a. Gnefen, Die Brn. Guteb. Dehmel aus Neudorf, v. Wotolnicki aus Brzechn, I. im Hôtel de Dresde; die grn. Gutob. v. Ron a. Wiergbiczany, v. Niemojewell u. Frau Guteb. v. Niemojewella a. Polen, Sr. Dr. Frant a Legnit, Sr. Rathoherr Biethen a. Schwerin a. B., Sr. Raufm. Sifder aus Pforgheim, Br. Sandl.-Reif. Sollberg a. Liffa, I. im Hotel de Rome; Sr. Guteb. v. Goslinoweli aus Repa, fr. Apoth. Beigelt a. Samter, fr. Probit Malinowefi a. Gengyn, I. im Hôtel de Saxe; Hr. Handl.=Reif. Rahmig a. Erfurt, Die Srn. Raufl. Wollheim aus Wagrowit, Maronsfohn aus Brat, I. im Gichborn; Sr. Probft Wefiphal a. Ramienno, bie Grn. Guteb. v. Rychtowell a. Zimnawoda, Biskupski aus Jarocin, I. im Hotel de Cracovie; Die grn. Guteb, v. Remboweti

aus Goluchowo, Sandberger aus Szkubla, Hr. Apoth. Reinhard aus Konigsberg, die Hrn. Raufl. Spener aus Graft, Friedlander und Oppenheim a. Mainz, Schröder aus Frankfurt a. D., I. im Hotel de Bavière.

- 1) Boittal-Citation. Nachstehende Kantonisten:
  - 1) Franz Lissowski, Sohnber Marlanna gebornen Stopianowska und Wojeciech Lissowskischen Eheleute zu Pinne Samterschen Kreises, geboren am 5. Oktober i 815., welcher im Jahre 1830. ohne polizeiliche Erlaubniß nach Polen entwichen ist, und sich nach Erschreitung des militairpflichetigen Alters im Jahre 1835. vor der betreffenden Kreisersatzenmenission nicht gestellt hat, und
  - 2) Mifolaus Jozeffak, Sohn ber in Bes dziestyn Abelnauer Arcifes wohnhaft gewesenen und verstorbenen Sophia gebornen Szelążkowna und Anton Jozeffakschen Cheleute, geboren am 5. December 1817., welcher sich im Jahre 1837. von Lewkowo, wohin er aus Kalisch transportirt worden war, heimlich entfernt und sich seite dem vorder Areis-Ersah-Commission Abelnauer Kreises nicht gestellt hat und sich in Polen herumtreihen soll,

werden hierdurch aufgefordert, ungesaumt und spätestens bis zu dem auf den 22. 3 anuar 1845. Vormittags 10 Uhr vor dem Deputirten herrn Referendarius Glaser in unserm Instruktions 3immer hierzu anberaumten Termine zu erscheinen und sich wegen ihres Austritts zu verant=

Zapozew publiczny. Następujący kantoniści:

1) Franciszek Lissowski, syn Maryanny z Słopianowskich i Wojciecha małżonków Lissowskich, z Pniew powiatu Szamotulskiego dnia 5. Października 1815. r. urodzony, który w roku 1830. bez zezwolenia policyjnego do Polski zbiegl i podojściu lat wypełnienia służby wojskowéj podległych w roku 1835. przed właściwą Kommissyą kantonową nie stawił się, i

2) Mikołaj Józefiak, syn Zofii z Szelążków i Antoniego malżonków Józefiaków z Będzieszyna pow. Odolanowskiego już zmarłych, dnia 5. Grudnia 1817. r. urodzony, który się w roku 1837. z Lewkowa, dokąd z Kalisza odprowadzony został, potajemnie oddalił, odtego czasu przed Kommissyą kantonową powiatu Odolanowskiegu nie stawił się i w Polszcze tułać się ma.

wzywają się niniejszém, aby się niezwłocznie, najdalej zaś w terminie w tym celu na dzień 22. Stycznia 1845. r. przed delegowanym Ur. Referendarzem Glaeser zrana o godzinie 10. w izbie naszéj instrukcyjnéj wyznaczonym stawili i wzglęworten, wibrigenfalls ihr gefammtes, fo= wohl inlandisches, als auslandisches Bermogen, ingleichen alle etwanigen funftigen Unfalle bem Fistus werden zugeschlagen

Pofen, ben 25. August 1844.

Konigliches Dberlanbesgericht. 1. Abtheilung.

dem wyjścia swego z kraju tłómaczenie zdali, gdyż w razie przeciwnym majatek ich ogólny tak w kraju tutejszym, jako i za granicą będący, niemniej wszelkie w przyszłości na nich spaść mogące dziedzictwa skarbowi rządowemu przysądzonemi zostaną.

W Poznaniu, d. 25. Sierpnia 1844. Król. Sąd Nadziemiański.

I. Wydziału.

Gericht.

Pofen, ben 29. Juli 1844.

Auf den Antrag theils ihrer Curatoren, theils des Ronigl. Fisfus werden die un= befannten Erben nachftebenber Perfonen:

- 1) ber im Commer 1817 bier verftors benen Regina gebornen Gigtet, ver= ehelicht gewesenen Ronsfa, beren Machlaß 30 Rthlr.,
- 2) ber am 28. Januar 1840 bier berftorbenen Glifabeth Offiereta, beren Machlaß 21 Rthlr. 19 fgr.,
- 3) bes am 19. Septbr. 1804 hier bers forbenen Bedienten Undreas 2Bis= niewsti, beffen Nachlaß 40 Rthlr. 11 pf.,
- 4) bes am 3. Januar 1839 bier ververftorbenen Pachters Johann Stule ger, deffen Nachlaß 500 Rthir.,
- 5) ber am 22. Marg 1840 hier ver= forbenen Rochin Beate Bartojch, be= ren Nachlaß 30 Rthlr.,
- bes am 27. Januar 1837 hier ver= ftorbenen ehemaligen Raufmann

Ronigi. Land: und Stadt: Krol. Sad Ziemsko - miejski Poznański.

> Poznań, dnia 29. Lipca 1844. Spadkobiercy następnie wymienionych osób:

- 1) zmarłej tu w lecie 1817. r. Reginy z Siątków Końskiej, której pozostałość 30 tal.,
- 2) zmarłej tu dnia 28. Stycznia 1840. Elźbiety Offierskiej, któréj pozostałość 21 tal. 19 sgr.,
- 3) zmarłego tu dnia 19. Września 1804.r. Andrzeja Wiśniewskiego służącego, którego pozostałość 40 tal. 11 fen.,
- 4) zmarłego tu dnia 3. Stycznia 1839. r. Jana Stuelzer dzierzawcy, którego pozostałość 500 tal.,
- 5) zmarłej tu dnia 22. Marca 1840. r. Beaty Bartosch kucharki, któréj pozostałość 30 tal.,
- 6) zmarłego tu dnia 27. Stycznia 1837. r. Fryderyka Heinze, by-

Rriedrich Beinge, aus Bilenzig ge= burtig, beffen Nachlaß 6 Rthlr.,

- 7) bes am 11. Januar 1840 bier ver= ftorbenen Queftors am Bernhardi. ner-Rlofter ju Dofen, Unton Dafis lius Abamezemeti, beffen Dachlaß 166 Rthle. 20 fgr.,
- 8) bes burch bas Erkenntnig bom 12. Rebruar 1840 für tobt erflarten Johann Gottlieb Rirfchner, beffen Nachlaß 43 Mihlr. 20 fgr. 8 pf.,
- 9) ber am 9. Oftober 1837 in Rrgy: jownifi verftorbenen Unaftafia, Wittwe bes Defonomen Frang Mul. Ier, beren Nachlaß 144 Rthlr 5 far. 6 pf.,

40) bes am 29. November 1839 bier verstorbenen Schanfere Unton Cie= fielefi, aus Gzczepantowo bei Sam= ter geburtig, beffen Rachlaß 27 fgr. 3 pf.,

11) ber am 25. Januar 1841 auf ber Borftadt Dietromo bei Pofen ber: forbenen Wittme Chriftiane Beate Klugrab, gebornen Meinert, beren Nachlaß 14 Athle.,

12) ber am 28. Septbr. 1823 bier bere forbenen unverehelichten Ugnes Straczewsta, beren Nachlaß 550 Rthlr,

43) bes am 5. Februar 1836 bier ver: 13) zmarlego tudnia 5. Lutego 1836. forbenen Tischlers Mathias Aba= moweli, beffen Nachlaß 64 Rthlr. 21 fgr. 5 pf.,

łego kupca, rodem z Cylichowy, którego pozostałość 6 tal.,

zmarłego tu dnia 11. Stycznia 1840. r. Antoniego Bazylego Adamczewskiego, kwestarza w klastorze X. X. Bernardynów w Poznaniu, którego pozostałość 166 tal. 20 sgr.,

8) przez wyrok z dnia 12. Lutego 1840. za nieżyjącego ogłoszcnego Jana Gottlieba (Bogumila) Kirschner, którego pozostałość 43 tal, 20 sgr. 8 fen.,

zmarlej w Krzyżownikach dnia 9. Października 1837. r. Anastazyi, wdowy po ekonomie Franciszku Mueller, któréj pozostałość 144 tal. 5 sgr. 6 fen,

10) zmarlego tu dnia 29. Listopada 1839. r. Antoniego Ciesielskiego szynkarza, z Szczepankowa pod Szamotułami rodem, którego pozostałość 27 sgr. 3 fen.,

11) zmarléj na przedmieściu Pietrowo pod Poznaniem dnia 25. Stycznia 1841. r. wdowy Krystyny Beaty Flugrad z Meinertów, któréj pozostałość 14 tal.,

zmarłej tu dnia 28. Września 1823. r. niezamężnéj Agniszki Straszewskiej, któréj pozostałość 550 tal.,

Macieja Adamowskiego stolarza, którego pozostałość 64 tal. 27 sgr. 5 fen.,

14) bes burch bas Erkenntnis vom 18. Mai 1839 für todt erklärten Restruten Alexander, aus Rußland, beffen Nachlaß 111 Athlr. 18 fgr. 5 pf.

15) bes am 1. Marz 1816 hier verftor, benen Bedienten Andreas Marties wicz, aus Bufowice bei Krafau, beffen Nachlaß 36 Mthl. 7 fg. 7 pf.,

- 16) bes am 9. August 1802 beim Baben in Trzebowo ertrunkenen, seinem Zunamen nach unbekannten Knechts Johann, bessen Machlaß 15 Athlr. 24 fgr. 7 pf.,
- 17) bes burch bas Erkenntniß vom 1. December 1831 für todt erklärten hipolit Roch Mazurowicz, beffen Nachlaß 178 Athlr.

beträgt, bierdurch aufgeforbert, fich in bem am 28. Mai 1845 Bormittags um 10 Uhr in unferm Gefchaftelotale an= ftehenden Termine gu melden, midrigen= falls fie prafludirt und der nachlaß Den fich melbenben Erben, ber in Erman-Belung eines folden bem Fiscus zugefpro= Den und gur freien Berfügung verabfolgt werden wird, und ber nach erfolgter Pra= finfion fich etwa erft melbenbe nabere Erbe alle Berfügungen beffelben anzuerkennen und zu übernehmen schuldig, von ihm weber Rechnungslegung noch Erfat ber Behobenen Rutjung zu forbern berechtigt, jondern fich lediglich mit bemjenigen, was aledann noch von der Erbichaft vorhanden

14) ogłoszonego wyrokiem z duia 18. Maja 1839. za nieżyjącego rekruta Alexander z Rossyi, którego pozostałość 111 tal. 18 sgr. 5 fen.,

15) zmarłego tu dnia 1. Marca 1816. Andrzeja Markiewicza, służącego z Bukowicy pod Krakowem, którego pozostałość 36 tal. 7 sgr.

7 fen.,

w Trzebowie dnia 9. Sierpnia 1802. r. parobka imieniem Jan z nazwiska niewiadomego, którego pozostałość 15 tal. 24 sgr. 7 fen.,

17) ogłoszonego przez wyrek z dnia 1. Grudnia 1831. r. za nieżyjącego Hipolita Rocha Mazurowicza, którego pozostałość 178 tal. wynosi, zapozywają się niniejszem, po części na wniosek ich kuratorów, po części na wniosek Fiskusa, aby się w terminie dnia 28. Maja 1845. wyznaczonym, w izbie naszéj sądowej o godzinie 10. przed południem zgłosili, inaczej zostaną prekludo wani i pozostałość spadkobiercy zgłoszającemu się lub w braku takowego, Fiskusowi przysądzoną i do wolnej dyspozycyi wydaną zostanie, zgłaszający się zaś dopiero po wyrzeczonej prekluzyi bliższy sukcessor, obowiązany będzie, wszelkie rozrządzenia Fiskusa za ważne uznać i przyjąć, i nie będzie mocen ani złożenia rachunków

fein mochte, zu begnugen verbunden fein wird.

ani też wynagrodzenia pobieranego użytku żądać, owczem obowiązany będzie tém się kontentować, coby się wtenczas ze spadku jeszcze znajdować mogło.

Die Lieferung bes Bedarfs an Bettwafche und Krantenfleidern fur bie Gar= 3) nifon-Unftalten unferes Bereichs pro 1845. foll im Termine den 10. Detober b. 3. Bormittags 11 Uhr in ber Art verdungen werden, daß bie Ginlieferung nach ber Mahl ber Mindeftfordernden entweder in das hiefige Train, Depot, oder in das Bes lagerunge Lagareth Depot ju Glogan geschehen fann.

Unternehmungeluftige wollen baber ihre verfiegelten und ale folche bezeich=

neten Submiffionen bis gum Gintritt bes Termins portofrei an und einsenden.

Die naheren Bedingungen und Proben liegen hierfelbft in unferer Regiffra= tur und in Glogau im Gefchafte-Lotal bes Garnifon-Lagarethe gur Ginficht bereit. Dofen, ben 16 September 1844.

Ronigliche Intendantur 5. Urmee = Corpe.

Bekannemachung. Im Monat Oftober c. werden: A. bie biefigen Bacter: 1) eine Gemmel von 8 bis 18 loth fur 1 fgr., 2) ein feines Roggenbrodt von 33 bis 8 Pfo. fur 5 fgr., 3) ein mittleres Roggenbrodt von 5 bis 8. Pfo. fur 5 fgr., 4) ein Schwarzbrodt von 6 bis 10 Pfd. fur 5 fgr. - B. bie biefigen Fleischer: 1) bas Pfd. Rindfleisch fur 21 bis 4 igr., 2) bas Pfd. Schweinefleisch fur 3 bis 4 fgr., 3) bas Pfund Ralbfleifch fur 3 bis 5 fgr., 4) das Pfund Schop: fenfleisch fur 21 bis 31 fgr. verkaufen. - Bei vorausgesetzter gleich guter Beschaffenheit verfaufen am billigften: 1) eine Gemmel von 18 loth fur 1 fgr. Die Bader Lippmann Byt, Teichgaffe Mr. 5., Preifler, St. Abalbert Mr. 3. 2) ein feines Roggenbrodt von 8 Pfd. fur 5 fgr. ber Backer Dluzewicz, Schrodfa Rr. 65. 3) ein mittleres Roggenbrobt von 8 Pfo. fur 5 fgr. berfelbe Dlužewicz, Feiler, Jubenftrafe Dr. 3., Mengel, Wallifchei Dr. 4. 4) ein Schwarzbrod bon 10 Pfo. fur 5 fgr. Die Backer Miram, Friedrichsftrage Dr. 22., Bittme Pade, St. Martin Dr. 3., Preifler, St. Abalbert Dr. 3., Winter, St. Martin Dr. 238. - Webris gens find die Bertaufs = Preife ber einzelnen Gewerhetreibenden aus den Dieffeits beftatigten Zaren, welche in jedem Berfaufs - Lofale ausgehangt fein muffen, ju er= feben, worauf das betheiligte Publifum hierdurch aufmertfam gemacht wird.

Pofen, ben 29. September 1844.

Der Polizei=Prafibent v. Minutoli.

5) Neuer Gafihof. Einem hohen Abel und hochgeehrten Publikum empfehle ich meinen hier Orts in der Haupt-Post-Strafe Echaus Nr. 206. etablirten Gast= bof, und erbiete mich zur reellsten und promptesten Bedienung.

Rogafen, ben 1. Oftober 1844.

Der Konditor Stupany.

6) Die Wohnunge-Veranderung von St. Martin Nr. 80. nach ber Fischerei Nr. 28. zeigt hierdurch an Carl Heinrich Ges.

Pofen, ben 1. Oftober 1844.

- 7) Einem geehrten Publikum zeige ich hiermit ergebenst an, baß ich jetzt meine Restauration vom Markte Nr. 68. in bas haus des herrn Pincus, Friedrichsstraße Nr. 36., verlegt habe, und bitte zugleich, das bisherige Wohlwollen mir ferner zu schenken. Posen, ben 2. Oktober 1844.

  C. Hoppe.
- 8) Zur gefälligen Beachtung. Berzogen von Bronkerstraße Mr. 3. nach Mr. 94. Krämergasse in das Haus des Herrn Goldarbeiter Baumann, zeige ich biermit ganz ergebenst an, daß ich das seit eirea 19 Jahren hierorts selbstständig betriebene Barbiergewerbe in folgender Art ferner betreiben werde: 1) das billigere dum Bortheile der ärmeren Bewohner hiesiger Stadt eingerichtete Barbieren, ver, bisentlicht in der Posener beutschen Zeitung vom 11. Oktober 1836, Mr. 238., Seite 1344., Spalte 2, Zeile 18., hat wegen Kokal und anderweitigen Beränderungen ausgehört, dagegen tritt für das Rasiren in meiner neuen Wohnung ohne Standes-Unterschied der höhere Preis von 1 Sgr. a Person ein; 2) für diejenigen meiner geehrten Geschäftsfreunde, die sich die Rasierbedienung in ihren eigenen Lokalien gefallen lassen, bleiben dieselben Preise bestehen, die ich mit einem jeden ursprünglich contrahirt habe. Einem hochverehrten Publikum für das bisherige Wohlwollen den wärmsten Dank sagend und das sernere Wohlwolleu in Unspruch nehmend, empsiehlt sich

Pofen, ten 3. Oftober 1844.

9) Wer mir eine mir entlaufene, fleine, weiße, langharige Spighundin gurud's bringt, erhalt eine angemeffene Belohaung.

Albert Schmidt, Bredlauer Strafe Dr. 12.

10) W domu pod Nr. 238. przy ulicy Berlińskiej są każdego czasu do wynajęcia pomieszkania na dole, na pierwszem i drugiem, piętrze ze stajniami i wozowniami.

- 11) Die erfte Sendung frischen fließenden Affrachanschen Kabiar empfingen wir so eben. Gebruder Undersch.
- 12) Beffe Berliner Glanzlichte mit 5 Ggr. und feinftes raffinirtes Rubbl zu 31/2 Egr. verfauft Mar Bijur, Friedricheffrage Nr. 25.
- 13) Den erften Transport von frischem, gang großtbrnigem, wenig gefalzenem Aftrach Caviar, so wie die feinste hausenblafe in großen Tafeln und besten Tafel= Bouillon empfing

3. Ephraim, Bafferfrage Dr. 2., im frubern Dbftichen Saufe.

## Nachweise ung

der Durchschnitts-Markt-Preise von der Stadt Lissa im Fraustädter Kreise vom Monat September 1844.

| Mubsen oder Leinsamen dito<br>Weiße Bohnen dito<br>Kartoffeln dito<br>Hopfen dito<br>Heu der Centner<br>Stroh das Schock à 60 Geb.<br>Gersten = Grüße der Schft. | 1 19 4<br>1 - 24 1<br>- 24 1<br>- 21 9<br>- 17 9<br>- 27 8<br>1 16 8<br>- 26 8<br>2 8 8<br>2<br>- 12 -<br>5<br>- 21 6<br>4 1 1<br>1 20 - | Custonia 1 | - 2 6<br>- 3 6<br>- 2 8<br>- 2 6<br>- 1 -<br>- 16 -<br>- 8<br>- 3 4<br>2 20 -<br>5 - |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Gersten = Gruge ber Schft Buchweizen's Gruge dito .                                                                                                              | 1 20 -  <br>1 26 -                                                                                                                       |            |                                                                                      |